## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 47. Montag, den 24. Februar 1840.

Ungekommene gremde vom 21. gebruar.

br. Gutebefiger Rubale aus Gorchen, Sr. Schiffsbauer Damfjer aus Rop= penhagen und Sr. Commiffarius Sendel aus Janomo, I, im Hotel de Dresde; Grau Gutebefigerin v. Chmielewefa aus Grapbowo, I. in Do. 12 Buttelftr.; Sr. Suffig. Commiffarius Erler aus Ofterrobe, fr. Raufm. Bebel aus Berlin und Gr. Guteb, b. Cforzewefi aus Refla , I. in ber golb. Gans; Die Brn. Guteb, b. Swis niarefi aus Rafujabn, v. Boregnidi aus Gorgno und hoffmann aus Tarnowo, L. im Hotel de Varsovie; fr. Guteb. Jahn aus Turowo, Dem. Muller, Gouvernante und fr. Professor Chollet aus Reufchatel, fr. Gutep. Schulz aus Bromberg, Br. Dberamtmann Schulz aus Dabrowo, Frau Gutebefigerin v. Radzimineta aus Buramia und fr. Raufm. Mifulefi aus Roften, I. im Hotel de Berlin; fr. Guten. v. Berboni aus Sworomo und fr. Lehrer Bohme aus Glembodi, I. im Hotel de Dresde; fr. Dublenmeifter Mube aus Schmiegel I. in Do. 12 Brestauerffr. br, Rupferichmiebem. Rutichern aus Difromo, Die gen. Kauft. Bitron und Baszcapie Bfi aus Ergemesquo, L. im Eichfrang; Gr. Pachter Rrang aus Broon und Gr. Conditor Glembodi aus Gnefen, I in den brei Sternen.

Bekanntmachung. Auf ben Untrag ihrer Kuratoren und refp. nach= ratorow i respective krewnych swych ffen Unverwandten werden nachstehende nayblizszych, nastepnie wymienione perfcollene Perfonen :00 1000 1000

1) ber Sattlergeselle Ludwig Rrumphols, 1) Ludwik Krumpholz siodlarczyk, welcher fich im Sahre 1806 aus Roffen entfernt hat jose bamil (11

Obwieszczenie. Na wniosek kuosoby zaginione, iako to:

który się w roku 1806 z Kościabun ina coddalil; and some and () t

2) ber Friedrich Traugott Dpig, wels 2) Frydryk Traugott Opitz, który Cabren von cort entfernt bet ;

delder fich im Sabre 1821 aus Dofen entfernt und in bemfelben Sabre gulet aus Dbeffa bon fich Nachricht gegeben hat;

3) ber Frang Schulz, ein Gohn bes Burgers Frang Schulz aus Birte, welcher fich bor etwa 36 Sabren entfernt bat;

4) ber Karber Kriebrich Schat, welcher fich bor 14 Jahren aus Deu-

5) ber Schmiebegeselle Michael Bad, aus Kosten entfernt hat; oddalit; weighten

6) ber Balfenhauer Camuel Binter, 6) Samuel Winter porebacz belek.

7) Der Badergefelle Carl Friedrich 7) Karol Frydryk Wilhelm Schmidt weiend ift; letolt mi al menet due itentite andurer ech den abnorme

8) ber Sebaffian Cfaminflewicz und 8) Sobestyan Skawinkiewicz i sio-

9) bie helena Cfaminfiewicz, verwitte 9) Helena z Skawinkiewiczów ow-1823 die lette nachricht von fich gegeben haben ; alle zoresiwell

10) ber Johann Georg Riefffer, ein Cohn bes Mullers Johann Rieffler ans Rioffowiger Duble bei Birte, welcher fich feit bem Jahre 1812 son dort entfernt bat;

11) ber Roch Frang : Kropiblowefi aus Dinne, welcher fich por etwa 13 Sabren bon bort entfernt hat;

się w roku 1821 z Poznania oddalił, i w tym samym roku ostainia raza z Odessy o sobie dal wiadomość;

3) Franciszek Schulz, syn obywatela Franciszka Schulza z Sierakowa, który się od około lat 36 oddalił:

4) Frydryk Schaetz farbierz, który sie przed laty 14 z Lwówka. ftabt, Buder Rreifes, entfernt bat; powiatu Bukowskiego, oddalit;

5) Michał Zack kowalczyk, który welcher fich vor etwa 40 Jahren sie od okolo lat 40 z Kościana

welcher fich im Jahre 1814 aus ktory sie w roku 1814 z Zielo-Grune, Diefe, bei Plefchen, nach ney igki pod Pleszewem do Pol-

Bilhelm Schnidt aus Gorchen, piekarczyk z Wieyskiey gorki. Rrbbener Rreifes, welcher feit bem powiatu Krobskiego, ktory od Sabre 1821 auf Wanderschaft ab- roku 1821 na wedrowce iest;

beffen Schwefter, il I sonman bus son stra tegoziall and sebenil st

wet gewesene Beig, welche fich dowiala byla Weiss, ktorzy sie nach Ralifch entfernt und im Jahre do Kalisza udali, i w roku 1823 ostatnia wiadomość o sobie dali; and July Detamatmachung.

10) Jan Jerzy Kiessler, syn mlynarza Jana Kiesslera z młyna Kłossowieckiego pod Sierakowem. który się od roku 1812 ztamout dtad oddalil; mi doll rachber

11) Franciszek Kropidłowski z Pniew. ktory sie od około lat 13 ztam. tad oddalił;

12) ber Cofimir Ruaffel aus Sarocin, weicher etwa im Jahre 1810 nach Thorn gur Arbeit an ber bortigen Seffung abgegangen ift; mirres von

13) die Gebruder Carl und Samuel Gunther, Sohne bes Backermeis ftere Gunther in Birte, welche feit bem Sahre 1824 verschollen find und im Romigneich Polen gulett ge-

lebt haben follen;

14) Johann August Telfch, welcher ein Sohn bes Raufmanns Felfch aus Wollftein, bei der ehemaligen Gud= preußischen Regierung ju Pofen als Referendarius angestellt, fpater als Gutebefiger in der Gegend von Mosfau gelebt haben foll und feit dem Sahre 1813 verschollen ift;

15) Die feit etwo 30 Sahren aus Deus Laube Frauftadter Kreifes abmefende Barbara verehelicht gewesene Fal-

tyn geb. Bener; Den leonie

16) Der Burger Johann Blazejemefi aus Rriemen, Roffner Rreifes, welcher feit einigen 40 Sahen abmefend fein 1340 zrana o godzinie role; lloiniev-

fo wie bie von biefen Abmefenden etma gurudgelaffenen unbefannten Erben aufgefordert, bon ihrem geben und Aufent= halt fpateftens in bem am 11. Geptem= ber 1840 Bormittags 10 Uhr im Locale bes Koniglichen Ober = Landes : Gerichts por dem Dputirten Dber-Landes-Gerichts, Referendarius bon Croufag anberaumten Termine Nachricht von fich zu geben, widrigenfalls bie Berichollenen fur tobt erflart, ihre unbefannten Erben mit bem 12) Kazimierz Knaffel z Jarocina. który się około roku 1810 do Torunia do roboty przy fortecy

tamteyszéy udał;

Karól i Samuel rodzeństwo 13) Guenther, synowie piekarza Guenthera z Sierakowa, którzy od roku 1821 zagineli i naostatku podobno w Królestwie Pol-

skiem žyli;

Jan Augustyn Felsch, syn kupca Felsch z Wolsztyna, który przy dawnieyszey Regencyi Pruss południowych w Poznaniu Referendaryuszem nominowany, późniey podobno dziedzicem w okolicy Moskowa był i od roku 1813 zniknal;

15) Barbara z Beierów zamężna by. la Faltyn z Nowey-Lauby, powiatu Wschowskiego, od około lat 3ostu nieprzytomna;

16) Jan Blażejewski obywatel z Krzywina, powiatu Kościańskiego, od okolo lat 40 podobno nie-

przytomny;

iako téż sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez rzeczonych nieprzytomnych pozostawieni być mogli, wzywaią się, aby o życiu i pobycie swym naypóźniey w terminie na dzień 11. Września 1840 zrana o godzinie rotév w mieyscu posiedzeń sądowych przed Deputowanym Ur. Crousaz Referendaryuszem Glównego Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, wiadomość dali, w razie Unspruch an beren Berlaffenschaft praclus birt und diese den nachsten sich legitimis renden Erben werden ausgeantwortet werden.

Pofen, ben 30. Oftober 1839.

Ronigl. Ober : Landes : Gericht.

2) Bekanntmachung. Dber = kandesgericht I. Abtheis lung ju Pofen,

Das im Pleschner Kreise belegene Ritztergut Karsy nebst den Gütern Bobry und Zwierzchostaw exel. Clechel, gerichtlich abgeschätzt auf 26,310 Athlr. 4 fgr. 6 pf. mit Ausschluß der auf 1673 Athlr. 24 fgr. 2 pf. gewürdigten, dem Subsstanzwerthe nach mit zu verkaufenden Forsten, zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 7 ten Mai 1840 Bormittags 10 Uhr an orzbentlicher Gerichtsstelle subhassiert werden.

Dofen, ben 12. Ditober 1839. Odsi

3) Proclama. Ueber ben Nachlaß bes am 5ten Ottober 1828. ju Zakrzewo verstorbenen Stolnik Nicolaus von Westerski, ist heute ber erbschaftliche Liquidations-Prozes erdsfnet worden.

Der Termin gur Anmelbung aller Uns fprache an die Maffe fieht am 22 ften bowiem przeciwnym zaginioni za zmarłych uznani, sukcessorowie ich nieznaiomi, z pretensyami do ich pozostałości prekludowani, ostatnie raczey sukcessorom znaiomym i wylegitymowanym wydane zostaną.

Poznań, dnia 30. Paźdz. 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Obwieszczenie.

Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. I.

Dobra szlacheckie Karsy wraz z dobrami Bobry i Zwierzchosław z wyłączeniem wsi Ciechel w powiecie Pleszewskim położone, sądownie na 26,310 Tal. 4 sgr. 6 fen. prócz borów, co do wartości substancyi również sprzedać się maiących, których wartość 1673 Tal. 24 sgr. 2 fen. wynosi, oszacowane wedle taxy, mogacey być przeyrzane wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, maią być dnia 7. Maja 1840 zrana o godzinie lotéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedane.

Pnznań, dnia 12. Paźdz. 1839.

Proclama. Nad pozostałością zmarlego na dniu 5go Października 1828 r. w Zakrzewie Mikołaia Węsierskiego stolnika został dziś process spadkowo – likwidacyjny otworzony. Termin do podania wszystkich pretensył do massy wyznaczony jest na

April 1840 Bormittage um 10 Uhr, bor bem Deputirten frn. Ober-Canbes-Gerichterath Roseno in unserm Instructione, 3immer an.

Wer sich in diesem Termine nicht mel, bet, wird aller seiner etwanigen Borzrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an Dadjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleizben sollte, verwiesen werden.

Denjenigen, welche am personlichen Erscheinen verhindert werden, und am hiefigen Orte keine Bekanntschaft haben, werden die hiefigen Justiz Commissarien herrn Justiz-Commissarius Schult II., Justiz-Rath Rafaleti und Schopke als Bevollmächtigte vorgeschlagen, von welchen sie einen mahlen und mit Information und Bollmacht versehen konnen.

Bromberg, ben 26. November 1839. Ronigl. Dber = Landesgericht.

4) Poiktalvorladung. Ueber den Nachlaß des am Sten Oktober 1818, ju Leg verstorbenen Ritterschaftse-Raths Bonaventura von Borucki, wozu der im Inowraclawer Kreise belegene Gutse-Anstheil Wegierce Lit. A. (auch Roscielonka genannt) gehört, ist auf den Antrag des Eurator der Nachlaß = Masse heute der erbschaftliche Liquidations-Prozeß erdsfinet worden.

Der Termin zur Unmelbung aller Unfpruche an die Masse sieht auf ben 15. Upril 1840. Vormittage um 11 Uhr vor dem Deputirten Herrn Ober-Kandes,

dzień 22. Kwietnia 1840 zrana o godzinie 10téy przed W. Roseno Radzcą Sądu Głównego w izbie naszéy instrukcyjnéy.

Kto się w tym terminie nie zgłosi, utraci wszelkie mieć mogące prawa pierwszeństwa i zswoią pretensyą do tego przekazanym zostanie, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli z massy pozostać mogło.

Tym, którzy tu znaiomości nie maią i którzyby się stawić nie mogli, przedstawia się na pełnomocnika Ur. Szultza II. Kommissarza Sprawiedliwości i Ur. Rafalskiego i Schoepke Radzcy Sprawiedliwości, z których sobie iednego obrać i go w informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Bydgoszcz, dnia 26. Listop. 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 8go Października 1818 roku w Legu Bonawentury Boruckiego Radzcy Ziemstwa, do któréy części wsi Węgiero Litt. A. (także Kościelonka zwana) w powiecie Inowracławskim położona, należy, został dziś otworzony process spadkowo likwidacyjny na wniosek kuratora pozostałości.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy, iest na dzień 15. Kwietnia 1840 zrana o godzinie 11téy przed Deputowanym Ur. Gerichts-Rath Rosens in unserm Instructions-Zimmer an. Wer sich in die, sem Termine nicht meldet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glanbiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden,

Denjenigen, welche am personlichen Erscheinen verhindert werden, und des nen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, werden die hiesigen Justiz-Commissarien Herren Justiz-Rathe Rafalski und Schöpzke und Justiz-Commissarius Golz als Bevollmächtigte vorgeschlagen, von welz chen sie einen wählen und mit Insormation und Bollmacht versehen konnen.

Die dem Aufenthalt nach unbekannten Erben

bes Mathias von Zaborowefi und feiner Chegattin Thekla gebornen Magnuska,

für welche im Sypothekenbuche von Bestierce Antheil A. Rubr. III. No. 6. in vim protestationis 8000 Athle. nebst ruckständigen Zinsen seit dem 10ten November 1808. eingetragen stehen, werden bei gleicher Warnung zu diesem Termin hiermit öffeutlich vorgeladen.

Bromberg, ben 4. Oftober 1839.

5) Boiftalvorladung. In bem Hopotheken = Buche bes im Czarnikauer Rreise belegenen abelichen Gutes Lubaft fanden Rubr. III. No. 6 aus bem Ans

Roseno Radzcą Głównego Sądu Ziemiańskiego w izbie naszey instrukcyjney wyznaczony.

Kto się w tym terminie nie zgłosi, wszelkie mieć mogące prawo pierwszeństwa utraci i z swoią pretensyą do tego przekazanym zostanie, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli z massy pozostać ieszcze mogło. Tym którzy tu znaiomości nie maią, i którzyby się osobiście stawić nie mogli, przedstawiaią się na pełnomocników Ur. Rafalski i Ur. Schöpke, Radzcy Sprawiedliwości i Wny Goltz Kommissarz Sprawiedliwości, z których sobie iednego obrać i gow informacyą i plenipetencyą opatrzyć mogą.

Z pobytu niewiadomi sukcessorowie:

Macieja Zaborowskiego i tegoż małżonki Tekli z Magnuskich,

dla których w księdze hypotecznéy wsi Węgierc części A. pod Rubr. III. Nro. 6. in vim protestationis 8000 Tal. wraz z zaleglemi procentami od dnia 10. Listopada 1808 zapisane są, na tenże termin pod równém zagrożeniem zapozywaią się publicznie.

Bydgoszcz, dnia 4. Paźd. 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznéy wsi szlacheckiéy Lubasza w Czarnkowskim powiecie położoney, była w skutek przyznania erfenntniß des Nicolaus v. Swinarsti ad protocollum vom 6. April 1796. 1415 Athr. 15 gGr. 9\frac{3}{5} pf. eingetragen ex decreto vom 16. Marz 1801 für die v. Lissowskischen Erben. Bei der Subsbastation von Ludasz ist das Kapital und ein Theil der Zinsen zur Perception gestommen, und ad Depositum des unterzeichneten Gerichts zu einer Specialmasse genommen worden.

spixedely pracycany bye mora w Da nun bie Inhaber biefer Forberun= gen unbefannt find ; fo merden alle biejes nigen, welche als Eigenthumer, Erben. Ceffionarien, Pfand , Inhaber ober fonft Berechtigte an biefe Special = Maffe Un= fpruche ju haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, Diefe Unfpruche fpateftens in bem auf ben 9. Mai 1840 Bor= mittage 11 Uhr vor bem herrn Dber= Landes-Gerichte-Rath Rofeno in unferem Inftruftionszimmer anfiehenden Termine anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Uns fpruchen an die genannte Special - Maffe werden pracludirt werden.

Bromberg, ben 20. December 1839. \_ Sbnigl. Dber = Landesgericht.

5) Nothwendiger Verkauf. Dber = Landesgericht zu Broms berg.

Die im Inowroclawer Kreife belegenen Ritterguter Alt: Grabia und Rawenczin, welche mit Ginschluß ber bei Regulirung ber gutsberrlich bauerlichen Verhaltniffe

(applied the meilage)

przez Mikołaia Swinarskiego do protokulu z dnia 6. Kwietnia 1796 roku uczynionego, pod Rubr. III. No. 6 summa 1415 Tal. 15 dgr. 93 fen. na mocy dekretu z dnia 16. Marca 1801 dla sukcessorów Lissowskiego zaintabulowana. Przy subhastacyi wsi Lubasza przyszedł kapitał i część prowizyi do percepcyi i zostały do depozytu podpisanego Sądu do massy specyalney wzięte.

Ponieważ właściciele tévże pretensyi nie są znani, zatém wzywaią się wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryuszowie, zastawnicy, lub z innych praw do téy summy specyalnéy pretensye sobie roszczą, aby naydaléy w terminie na dzień ogo Maja 1840 zrana o godzinie 1 rtéy przed Delegowanym Ur. Roseno Radzcą Głównego Sądu Ziemiańskiego w izbie naszéy sądowéy wyznaczonym się zgłosili i prawa swe udowodnili, wrazie przeciwnym bowiem, z pretensyami swemi do rzeczonév massy specyalnéy mieć mogacemi prekludowani będą.

Bydgoszcz, d. 20. Grudnia 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański

w Bydgoszczy.
Wsie szlacheckie stara Grabia i Kawenczyn w Inowrocławskim powiecie
położone, które łącznie z 582 morgami, 144 kwadratowemi prętami ro-

eingezogenen Entschäbigungs = Landereien von 582 Morgen, 144 Muthen und ber Rente von 135 Athlr., landschaftlich auf 37,556 Athlr. 20 fgr. 10 pf. abgesschäft find, sollen am 3. September 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhassiert werden.

Tare, Sypothelenschein und Bedingungen tounen in unserer Registratur eingesehen werden.

Die bem Unfenthalte nach unbefann, ten Reafglaubiger, als:

- 1) bie Rosine geborne Wendland verwittwete Lilienthal, verehelichte Lange, und beren Chemann ber Rrugbesiger Lange,
- 2) die beiden Rinder des Carl Lilienthal, August Wilhelm und Louis,
- 3) bie Majorin Bilhelmine Behrendt geborne Freiin v. Schrötter,
- 4) ber Graf Nicolaus v. Czapsti, jest beffen Erben,

werden hierzu öffentlich vorgelaben.

Bromberg, ben 20. December 1839.

7) Der Christoph Scheffter hierselbst und die Friedrike Stahl, geschiedene Weiß, haben mittelst Chevertrages vom heutigen Tage die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, am 28. Januar 1840. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

li, przy uregulowaniu stósunków włościan i dziedzica w nagrodę dworowi przypadłey, tudzież wraz 135 Tal. renty, przez Dyrekcyą Ziemstwa na 37,556 Tal. 20 sgr. 10 fen. otaxowane, sprzedane być maią w terminie na dzień 3. Września 1840 zrana o godzinie 10tey w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze.

Z pobytu nieznani realni wierzyciele, iako to:

- Rozyna z domu Wendland owdowiała Lilienthal, teraz zamężna Lange i téyże malżonek Lange właścicieł gościńca,
- 2) dwoie dzieci Karola Lilienthala, August Wilhelm i Ludwik,
- 3) Ur. Wilhelmina Behrendt z doe mu Baranowa Schroetter,
- 4) Hrabia Mikołay Czapski teraz tegoż sukcessorowie,

na takowy za pozywaią się publicznie. Bydgoszcz, d. 20. Grudnia 1839.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Krysztof Scheffler w mieyscu i Frydryka Stahl, rozwiedziona Weiss, kontraktem przedślubnym z dnia dzisieyszego wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 28. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

# Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen,

## Nº 47. Montag, ben 24. Februar 1840.

8) Proclama. Alle Diejenigen, welche aus bem Etatsjahre 1839 an die Rassen nachstehender Truppentheile und Militairverwaltungen bes 5. Armeeforps, als:

a) ju Bromberg:

- 1) bes Fufilier-Bataillone 19. Jufanterie-Regimente,
- 2) bes 2. Bataillone 14. Landwehrs Regiments, nebft Estadron und Ars tillerie-Rompagnie,
- 3) bes Garnifon-Lazarethe,
- 4) ber Garnifon-Berwaltung bes Magiftrate,
- 5) bes Proviant-Umte nebft Magazin; und Naturalien-Unfaufe-Raffe bese gleichen bes Magazins;

b) zu Inowracław:

- 6) ber Rafernen=Berwaltung,
- 8) bee Fusilier = Bataillone 18. In=
- 9) bes Landwehr = Bataillons Dro. 371 nebft Estadron,

varbourge days

- 10) bes Garnifon : Lagarethe, .....
- 11) ber Garnison= Berwaltung bes Ma= giftrate;

Obwieszczenie. Zapozywa się ninieyszem wszystkich, którzy z roku etatowego 1839 do kass następnie wymienionych oddziałów lub zarządów woyskowych 5go korpusu armii, iako to:

a) w Bydgoszczy:

1) batalionu fizylierów 19go pułku piechoty,

2) 2go batalionu 14go pułku obrony krajowey oraz szwadronu konicy i kompanii artyleryi,

3) zarządu garnizonowego magistratu,

- 4) lazaretu garnizonu,
- 5) urzędu prowiantowego oraz kassy magazynu i zakupienia naturaliów;

b) w Inowrocławiu:

- 6) zarządu koszar,
- 7) lazaretu garnizonowego;
- 8) batalionu fizylierów 18go pułku piechoty,
- batalionu obrony krajowéy pułku 37go, tudzież do eskadronu jazdy,
- 10) lazaretu garnizonowego,
- 11) zarządu garnizonowego magistratu;

d) ju Mafel:

12) ber Garnifon Berwaltung bes Mas giftrate;

aus irgend einem Acchtsgrunde Ansprüsche zu haben glauben, werden hierdurch aufgefordert, sich mit diesen ihren Ansprüchen binnen drei Monaten, spätesstens aber in dem in unserm Instruktions-Zimmer vor dem Herrn Oberskans des Gerichts Referendarius Meyer auf den 30. Mai 1840 Bormittags um 11 Uhr anderaumten Termine zu melsden, widrigenfalls der Ausbleibende seines etwanigen Anspruchs an die vorgenannten Kassen verlustig gehen, und mit denselben lediglich an die Person dessenisgen, mit welchem er kontrahirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg, ben 21. Januar 1840. Ronigl. Dber = Landesgericht.

9) Mothwendiger Verkauf. gand = und Stadtgericht gu Grag.

Das ben Basilius und Pauline Morz towskischen Sheleuten gehörige, zu Dozbiezon unter No. 34. belegene Erbpachts, grundstäck, abgeschätzt auf 2696 Athlr. 5 sgr. 8 pf., zufolge ber, nebst Hoppothekenschein und Bedingungen in ber Rezgistratur einzusehenden Taxe, soll am 6. Upril 1840. an ordentlicher Gerichtststelle subhastirt werden.

Grat, ben 18. Movember 1839.

Ronigl. Land : u. Stabtgericht.

d) w Nakle:

12) zarządu garnizonowego magistratu;

z iakiegokolwiek prawnego powodu pretensye mieć mniemaią, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesięcy, a naydaléy w terminie na dzień 3 ogo Maja r. b. zrana o godzinie 10téy w izbie naszéy instrukcyinéy przed Ur. Meyer Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańskiego zgłosili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący swoie mieć mogące pretensye do rzeczonych kass utraci i z takowemi tylko do téy osoby, z którą kontrakt zawierał, odesłany będzie.

Bydgoszcz, d. 21. Stycznia 1840.

Król. Główny Sąd Ziemiański.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Grodzisku.

Do Bazylego i Pauliny wałżonków Morkowskich należący się, i pod No. 34 w Dobieżynie położony, wiesczysto-dzierzawny grunt, oszacowany na 2696 Tal. 5 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Kwietnia 1840 przed południem w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Grodzisk, dnia 18. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 10) Mothwendiger Verkauf. Land. und Stadtgericht zu Rawicz.

Das zu Rawicz in der Rathhaus. Gasse Mro. 218. belegene, den Erben des Tuch= machers Carl Benjamin Cretius gehörige Wohnhaus nebst Zubehör, abgeschätzt auf 293 Athlr. 20 fgr. 10 pf. zusolge der, nebst Hopothekenschein und Bedingungen in der III Registratur-Abtheilung einzussehenden Taxe, soll am 30. März 1840 Vormittags um 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real= Pratendenten werben aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbekann=

ten Glaubiger:

1) die Sufanne Eleonore verwittmete Stieft geborne Mante,

2) bie Susanne Elisabeth verwittwete

Krause.

3) die Johanne Rofine verwittwete Sof= mann und beren Erben werden biergu bffentlich vorgeladen.

#### 11) Nothwendiger Verkauf-Land= und Stadtgericht ju Rogafen.

Das zu Obornif unter No. 19, belegene, ben Uderburger Rajetan u. Rofalia Zabattichen Sheleuten gebbrige Grund, ftud, abgeschätt auf 1090 Rthlr., zufolge ber nebst Leppothetenschein und BeSprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Rawiczu.

Dom mieszkalny z przynależytościami w Rawiczu na ulicy Ratuszowey pod No. 218 położony, do sukcessorów po Karólu Benjaminie Kretius należący, oszacowany na 293 Tal. 20 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze wydziału III., ma być dnia 30. Marca 1840 przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- 1) Zuzanna Eleonora z Wanków owdowiała Stylt,
- Zuzanna Elźbieta owdowiała Krauze,
- Joanna Rozyna owdowiała Hoffmann i sukcessorowie iéy, zapozywaią się ninieyszém publicznie

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Nieruchomość małżonkom Kajetanowi i Rozalii Tabattom w Obornikach pod No. 19 położona, oszacowana-na 1090 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykabingungen in ber Registratur einzusehenben Tare, soll am 23. März 1840. Vormittags 11 Uhr in loco Obornik subhastirt werden.

Rogafen, ben 10. Dezember 1839. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

12) Mothwendiger Verkauf.
Land= und Stadtgericht gu Roften.

Das in Schmiegel sub Nro. 90 belez gene, den Johann George Weiffschen Ersten zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, abgeschätzt auf 300 Athlr., zufolge ber, in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 29. Mai 1840 Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subshassirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Roffen, ben 14. Februar 1840.

13) Der Hulfsbollmetscher Joseph Hercynski hierselbst und das Franlein Theophila Sybilska, letztere im Beistande ih, res Baters, des Amtmanns Jakob Sybilski aus Bielejewo, haben mittelst Chevertrages vom 11. Februar 1840 die Gemeinschaft der Guter, des Erwerbes und des Niesbranchs ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Samter, am 14. Februar 1840.

zem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 23. Marca 1840 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu Obornikach sprzedana.

Rogoźno, dnia 10. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Kościanie.

Domostwo w Szmiglu pod No. 90 położone, sukcessorom Jana Woy-ciecha Weiss należące, wraz z przyległościami, oszacowane na 300 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney w Registraturze, ma być dnia 29. Maja 1840 przed południcm o godzinie Iotey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniew w terminie oznaczonym.

Kościan, dnia 14. Lutego 1840.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Joseph Herczyński tłómacz ztąd i Panna Teofila Sybilska, ostatnia w poręczeństwie oyca swego Jakuba Sybilskiego ekonoma z Bielejewa, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Lutego 1840 r. wspólność maiątku dorobku i użytku wyłączyli.

Szamotuły, dn. 14. Lutego 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

14) Bekanntmachung. Die Frau Calomea geborne von Zottowefa verebelichte Gutebefiger von Kamineta gu Pray= Stanki hiefigen Kreifes und beren Chegatte haben por ihrer ehelichen Berbindung mittelft eines por bem Land = und Ctabt= gerichte gu Pofen errichteten Bertrages bom 12ten Juli 1839, in ihrer Che Die Gemeinschaft der Guter und bes Ermer, bes ausgeschloffen. Der Bater ber erfte= ren, welcher gur Beit ber Errichtung bie= fes Bertrages noch lebte, ift geftorben, ebe er fich über feinen Beitritt gu dem= felben erflarte. Dagegen hat fich die Frau Colomea geborne von Zoltoweta verebelichte von Kaminsta nach ihrer Berheirathung zufolge ber gerichtlichen Berhandlung vom 2ten Januar. 1840. wiederholt zu bemfelben befannt.

Comter, ben 15. Januar 1840. Ronigl. Land und Stadtgericht.

wtórnie się przyznała. Sprzedaż konieczna. 15) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu w Szrodzie, Edroba,

ben 21. Januar 1840. Das in ber Stadt Schroda sub Mro. 133 bes Sypothefenbuche gelegene, ben Mathias und Margaretha Pospiefgalefi= ichen Cheleuten gehbrige Grundfiud, ab= geschätt auf 286 Rthlr., zufolge ber, nebft Supothetenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 1. Juni 1840 Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichtsftelle fubha= ftirt werben.

Obwieszczenie. Ur. Salomea z Zółtowskich zamężna za dziedzicem Kamińskim w Przystankach, powiatu tuteyszego, i iéy małżonek przed ich zamęściem w skutek układu przed Król. Sądem Ziemsko - mieyskim w Poznaniu zawartego z dnia 12. Lipca 1839 w swym małżeństwie wspólność maiątku i dorobku wyłączyli. Oyciec pierwszey, który w czasie zawarcia układu tego ieszcze żył, przed oddaniem deklaracyi względem przystąpienia do niego umarł. Natomiast Ur. Salomea z Zółtowskich Kamińska po iéy zamęściu, stosownie do sądowego protokułu z dnia 2. Stycznia 1840 do układu pomienionego po-

Szamotuły, d. 15. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sad Ziemsko-mieyski dnia 21. Stycznia 1840.

Grunt w Szrodzie pod Nro. 133 ksiegi hypoteczney położony, do małżonków Mateusza i Małgorzaty Pospieszalskich należący, oszacowany na 286 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1. Czerwca 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posies dzeń sądowych sprzedany.

16) Der hanbelsmann Ubraham Leiser Ropp und die Jungfrau Eidel (Adel, haide) Kopp hieselbst haben mittelst Ehez Bertrages vom 13ten Januar 1840. die Gemeinschaft der Guter und des Erwer, bes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 17. Januar 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

17) Die Friederike Wittowsta aus Schwersenz und der hiefige Raufmann Leuser Ronigsberger, haben mittelft Cheevertrages vom 19. November 1839 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbest ausgeschloffen, welches hierdurch zur bfefentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnefen am 29. Januar 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

18) Der handelsmann Lewin Salomon Lewi und beffen Frau, hades geborne hefter zu Tirschtiegel, haben mittelft Ehevertrages vom 4ten November a. pr. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches bierdurch

Bur dffentlichen Renntniß gebracht wird. Meferig, am 14. Januar 1840. Ronigl. Land= u. Stadtgerichts=

19) Der hanbelsmann Raphael Frans fenstein zu Betsche und die Jette Seelig Guttmann von hier haben mittelft Ches Bertrages vom Iten dieses Monats die Gemeinschaft der Guter und des Erwers bes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit, am 8. Januar 1840. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że handlerz Abraham Leiser Kopp i niezamężna Eidel (Adelheide) Kopp, oboie tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Stycznia 1840 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 17. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Fryderyka Witkowska z Swarzendza i kupiec tuteyszy Leyser Koenigsberger, kontraktem przedślubnym z d. 19. Listopada 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 29. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że handlerz Lewin Salomon Lewi i żona iego Hades Hefter z Trzciela, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Listopada r. z. wspolność maiątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 14. Stycz. 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że handlerz Rafał Frankenstein z Pszczewa i Jettz Seelig Guttmann z tąd, kontraktem przedślubnym z dnia 7. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 8. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 20) Bekanntmachung. Es wird hiers mit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, doß die Barbara v. Lipinska geb. Niklas und Herr Johann v. Lipinski aus Klenka mittelst gerichtlichen Bertrages vom 13. Januar c. die in hiesiger Provinz unter Eheleuten geltende Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen haben.

Pleichen, ben 20. Januar 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaie się niniey szém do publicznéy wiadomości, że Ur. Barbara z Niklasów Lipińska i Ur. Jan Lipiński z Klęki, według układu sądowego z dnia 13. Stycznia r. b. w Prowincyi tuteyszéy exystuiącą wspólność maiątku i dorobku na czas trwaiącego ich małżeństwa wyłączyli.

Pleszew, dnia 20. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

21) Bekanntmachung. Dei dem herannahenden Frühlinge wird den hiesigen Gartenbesitzern die polizeiliche Berordnung vom 16. Februar 1825, nach welcher im Frühjahr das Abraupen der Baume vorgenommen, und dabei hauptsächlich auf die Bernichtung der Bork- und Ringelraupen hingewirkt werden soll, zur genauessten Befolgung und mit dem Andeuten in Erinnerung gebracht, daß die Unterlassung dieser Berordnung in jedem Falle die festgesetzte Strafe nach sich ziehen wird. Posen, den 18. Kebruar 1840.

Ronigliches Polizei = Direftorium.

- 22) Bekanntmachung. In einer Abministration größerer Guter, in wels der alle Branchen ber Landwirthschaft getrieben werden, findet ein Wirthschafts= Eleve gegen angemessene Pension sofort ein Untersommen. Wo? weiset die Zeistungs-Expedition von W. Deder & Comp. in Posen nach.
- 23) Ronzert = Unzeige. Einem geehrten Publikum zeigt Unterzeichnete ergebenst an, daß sie Montag ben 24. Februar in: Hotel de Oresde ein großes Konzert auf dem Flügel geben wird, und ladet hierzu zu einem recht zahlreichen Besuche ein. Billets sind à 10 Sgr. beim herrn Kaufmann Binder und Abends von 6 Uhr ab an der Kasse zu haben. Ehristiane Krug.
- 24) Eine Dame, welche fich bem Unterricht kleiner Kinder, wie auch größerer in der Mufik und andern weiblichen Geschicklichkeiten widmen will, wird unter vortheilhaften Bedingungen als hauslehrerin von einem Gutebesitzer gesucht. Nahere Quekunft giebt ber Gastwirth Reimann in Posen,

25) Bleich maaren übernimmt gur Beforgung auf einer ber beften Gebirge= Rafen=Bleiche unter Buficherung moglichfter Billigkeit

C. 2B. Bergmann in 3buny.

- 26) Circa 120 Flaschen Ober = Ungarwein in verschiedenen aber guten Sorten aus ber von Grabowskischen Auktion sind noch abzulaffen. Nähere Auskunft ertheilt mundlich oder auf portofreie Anfragen: E. B. Bergmann.
  3dung, den 20. Februar 1840.
- 27) Alls hiftorische Jubelschrift auf bas Jahr 1840 ift bei J. J. heine in Pofen zu haben: Die merkwurdigsten Begebenheiten aus dem Leben Friedrichs des Grogen. Preis broch. 10 Sgr.
- 28) Handel mój wina przeniósłem z dniem 18. t. m. z kamienicy w rynku No. 59. zaraz obok do kamienicy W. Kaluby, Sekretarza Regencyi, No. 60., (wchód z Wrocławskiej ulicy,) uwiadomiając polecam się najuniżeniej.

  Michał Żupański.

Poznań, dnia 20. Lutego 1840:

### Getreide = Markt = Preise in der Sauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.                                                                                                                                                                                                      | Freitag den 14. Febr.                                  | Montag den<br>17. Febr.                              | Mitsmoch ben<br>19. Febr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        | von bis                                                | von bis<br>mw.far.vf. Mir.far.r-                     | von bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beizen der Scheffel Roggen dito Gerste dito Hofer dito Gafer dito Grbsen dito Frbsen dito Kartosseln dito Hutter ein Garniec oder 8 Pfund Hen der Gentner à 110 Pfund Geroh das Schock a 1200 Pfund Spiritus die Loune | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | - 29 6 1 2 - 24 - 18 6 - 20 - 27 6 1 - 2 - 1 5 - 2 6 1 2 6 6 1 1 7 6 1 22 6 6 1 1 7 6 1 22 6 6 1 1 7 6 1 22 6 6 1 1 7 6 1 22 6 6 1 1 7 6 1 22 6 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 |